# Vosemer Zeitung.

Abonnement beträgt vierteljabrt für bie Stabt Bofen 1 Rthlt., für gang Preußen 1 Rthlt. 7 fgr. 6 pf.

Infertionegebühren

№ 32.

Donnerstag den 7. Februar.

1850.

Tuhalt.

Deutschland. Berlin (Feier d. Constitutionsfest.; Bestied. d. Conservat.; Exslarung d. Königs üb. d. Zerstückel. Posen's; d. diplomat. Bezied. zum Deutsch Reich; Kiasco d. Genius u. d. Gesellsch.; Eröffn. d Stenerverw...Proz); Brestau (Studentenball); Köln (Hirtenbrief).

Desterreich. Bien (Soldaten erfroren).

Frankreich. Paris (d. Desterr...Preuß. Ultimatum geg. d. Schweiz; Ministerr. üb. d-Griech. Frage; Rat..Bers.); Straßburg (Socialismus auf d. Lande; d. Deutsch. Flüchtl.).

England. Loudon. Schissburg, Thronrede).

Italien (Warnung vor verderbl. Büchern).

Türkei. Konstantinopel (Reduktion d. Mrmee; Republ. Zagori).

Griechenland (Ultim. Parker's; Blokade d. Piräus).

I. R. 106. S. v. 4ten (Agrar.Ges.)

H. K. 95. S. v. 4ten (Einkommensteuer.Ges.)

Locales. Posen; Aus d. Fraustädter Kr.; Krotoschin; Bromberg.

Bocales. Pofen; Mus D. Frauftadter Rr.; Rrotofdin; Bromberg.

Chronit Pofens. Perfonal-Chronit. Bromberg.

Gewerbliches. Theater.

Berlin, ben 6. Februar. Ge. Majestät ber Ronig haben Aller-gnäbigft geruht: Dem Oberft - Lieutenant a. D. von Jordan gu Bawlau bei Ratibor, bem Sauptmann von Schlicht bes 4. Jager-Bataillons und bem Pfarrer Beihe gu St. Marien in Stendal ben Rothen Abler. Orben vierter Rlaffe; bem Unterargt Schmibt bes 3. Dragoner-Regiments bas Allgemeine Chrenzeichen; fo wie bem Fi-

icher Abolph von Ggiblowst zu Schulwiese und bem Fischerfnecht Kerbinand Beiße gu Tiefwerder bei Spandan die Rettungs-Mebaille am Banbe gu verleihen; und ben vormaligen Ober-Regierungs-Rath Grafen von Beblit . Trutfchler und Falfen frein gum Bice-Brafibenten ber Regierung zu Brestau, und ben Rreis-Phyfifus Dr. Goben in Rrotofchin jum Debiginal-Rath und Mitgliebe bes

Medizinal-Rollegiums ber Proving Bommern zu ernennen. Se. Durchlaucht ber General-Lieutenant und Commandeur ber 6.

# Deutschland.

Divifion, Fürft Wilhelm Radziwill, ift nach Torgan abgereift.

@ Berlin, ben 4. Februar. Die conftitutionell-confervativen Fraktionen geben fich alle Dinhe, ben Tag ber Berfaffungsbeschwörung ju einem Bolfsfeiertag zu machen. Die Koryphaen ber Bartei haben Sorge getragen, bag eine allgemeine Illumination frattfinden wird. Beber confervative Bezirteverein, beren es bier gegen 100 giebt, wirb ein Conftitutionefeft abhalten; und biefe Tefte follen fo vertheilt werben, daß eine gange Woche bamit ausgefüllt wird. Beute giebt ber eilfte Berein Concert, Festeffen und Ball. Auch die Wahltreife fur Erfurt werben ben 6. Tebruar feiern und bagu bie gemabiten Abgeordneten einlaben. Gbenfo bie Baterlandifche Gefellichaft. Unter allen Fractionen ber großen conftitutionell-confervativen Partei berricht große Freude; nur die Kreuggeitungspartei zeigt eine faure Miene. Bie ich nachträglich erfahre, hatten Ginzelne von ihr, bie man mit vollstem Recht "Reattionare" nennen fann, ftart auf ben Rudtritt bes Dini= fteriums gerechnet und lautverfündigt. Hun muffen fie fich schämen und fich ärgern. Die vorzugeweise fich fo nennenden Conftitutionellen baben fich mit bem Ausgang ber Berfaffungsfrife verföhnt. Dan lieft bies nicht nur in ber constitutionellen Zeitung, fonbern auch in ben Mienen ber Fuhrer biefer Bartei. Gie troftet nach ihrer Nieberlage hauptfachlich ber britte Gat bes Urt. 62, ber jest lautet: "Finangges fegentwürfe und Staatshaushalts- Ctats werben zuerft ber zweiten Rammer vorgelegt; lettere werben von der erften im Gangen angenommen ober abgelehnt." Damit glauben sie werbe die Bairie weni-ger schaden können. Die bemokratische Partei beharrt in der Rube vornehmer Indiffereng und bringt es nur gu fatyrifchen Bemerkungen über bie jetige Lage ber Dinge. Moge fie noch lange biefes Bergnus

Berlin, ben 3. Februar. (Brest. 3.) Wir berichteten bereits jungft über bie Borberathungen innerhalb ber für bie Regierungs-Borlage wegen Ginverleibung ber Proving Pofen in Deutschland niebergefesten Rommiffion. Diefe Berathungen haben ihr Ende erreicht und bas Resultat gehabt, bag auf Antrieb ber Deutschen Abgeordnes ten in bem Großherzogthum die Partei fiegte, welche noch über bie Ginverleibung ber Broving in Deutschland, auch die Berftudelung berfelben und die Butheilung ber einzelnen Theile an die benachbarten Provinzen beabiichtigt. Der Abg. v. Brauchitsch brachte bas bierauf gerichtete Amendement ein, welches benn auch von ber Majorität adoptirt wurde, nachdem ber als Regierungs-Kommiffarius innerhalb ber Kommiffion erschienene Berr v. Buttkammer baffelbe auch Das mens ber Regierung unterftutt hatte. In bem eben angebenteten Sinne lautet benn alfo ber Antrag ber Rommiffion. Raum hatte edoch ber Ronig biervon Runbe erhalten, als er Belegenheit nahm, ibem Berrn v. Manteuffel bestimmt zu erflaren, bag er nimmermehr feine Buftimmung gur Bernichtung ber Gelbftftanbigfeit ber Broving Bofen geben werde, indem fein Bater bei ber Befitergreifung fich ausbrudlich verpflichtet habe, biefelbe als felbstiftandigen Landestheil feinem Reiche einzuverleiben. In diefer Erklärung hat es wohl feinen Grund, bag Berr von Manteuffel, von ben Bolnifchen Abgeordneten biernber befragt, benfelben verficherte, baß Gerr v. Buttkammer über feine Inftruttionen binausgegangen fei, indem er bas Brauchitfch'iche Amendement Namens ber Regierung befürwortet habe, bas Minifterium werbe vielmehr lediglich an ber Regierungsvorlage fefthalten.

Berlin, ben 3. Febr. (Berl. n.) Die biplomatifchen Begiebungen zu bem vereinigten Deutschland, als einem Ginheits= ober Bundesftaat, haben bem Auslande, wie aus manchen miggluds ten Miffionen und Unterhandlungen binlänglich befannt ift, bisher noch fein fonderliches Bertrauen einzuflößen vermocht. Go ift Rordamerita im gegenwärtigen Angenblid, nach ber Rudfehr ber Berren Donelfon, von ber Gentralftelle in Frankfurt, und Sannegan,

von bem Gefanbichaftspoften in Berlin, in gang Deutschland nur burch einen einzigen Gefchafterager, herrn Fan in Berlin, vertreten. Das in Washington erscheinende Blatt, The Republic, vom 25. Desgember, bemerkt in diefer Beziehung, sich an die Botschaft bes Bras fibenten Taylor anschließenb : "Obgleich ein Gefandter ber vereinigten Staaten bei bem beutschen Reiche (German Empire) bestellt mar, und ein Gefandter beffelben hier empfangen wurde, so ift boch noch feine solche Regierung, wie fur ein beutsches Reich, bis jest endguttig begrundet worben, und unfer Gefandter ift gurudberufen, nachdem er die Inftruttion empfangen, das Archiv ber Frankfurter Gefandt ichaft an bie ameritanische Legation in Berlin zu überweisen. "Wie febr aber beutsche Intereffen unter einem folchen Buftanbe leiben, bebarf wohl kaum ber Erwähnung, benn jedes befinitive Abkommen mit ben vereinigten Staaten wird baburch verhindert. Gin Grund mehr zu vielen andern, in Erfurt endlich zu einer befinitiven und bem Auslande Achtung gebietenden Conftituirung Deutschlands zu ge-

Wie richtig wir vorhersahen, als wir wir Prof. Rötscher's emphatische Anpreisung bes "Genius und ber Gesellschaft" zur Bielschiebe unseres Spottes machten, bezeugen die heute erschienenen Kristien. Sowohl die Nationalzeitung als die beutsche Reform verweifen bas Drama aus ber hoben Sphare eines Dichterwerfes in die eines gutgemeinten aber mißlungenen Erstlingsversuches. Wenn aber felbft ein Mitglied bes Lefecomite's, ber alte Gubit, in ber Boffifchen Zeitung mit folder Energie feinen Rollegen Rötfcher besavouirt, muffen wir die Niederlage beffelben für allgemein ausgefprochen erachten und von Neuem die Warnung hingufugen, nicht burch unverständige Lobsprüche schon vorher die Forderungen des Bublifums und ber Kritif in einer Weise anzuspannen, bag ber Kontraft bes Panegyrifus mit ber Dichtung fpater ben Ginbrud einer unauslöschlichen Lächerlichkeit macht. Es ift nicht bas erfte Dal, daß Prof. Roticher einen folden Miggriff beging, ber ben Endbeweis liefert, bag berfelbe wohl im Stanbe ift, eine fcarffinnige Analyse eines bemahrten Meifterwerfes, wo bulfreiche Borarbeiten von Antoritaten vorliegen, angufertigen, zugleich aber in Sinficht unbefangener 2(n= schauungsweise und gesunden Menschenverstandes leider so mangelhaft conftruirt ift, daß er bei neuen Werten in bedauerliche, ihn und uns frankende Irrfale verfallt. — Wir schließen mit Thranen in den Augen bie Aften in biefer Ungelegenheit.

Berlin, ben 4. Februar. (D. Ref.) In mehreren Blättern fin= bet fich bas Gerücht, die Regierung beabsichtige einzelne Beamte, welche gegen die Königl. Botichaft in den Rammern geftimmt, ihres Dienftes zu entlaffen ober gur Disposition zu ftellen. Die Barlaments Korrespondeng nimmt dieses Gerücht auf und erweckt damit leicht ben Schein feiner Zuverläffigfeit, weil fie, wie befannt, in naben Bezies hungen zu ber Kammerfrattion fteht, welcher bie bezeichneten Beamten zum größeren Theil angehören. Gine birecte Wiberlegung fcheint uns nicht nothwendig, ba im Berlanfe der Zeit felbst bas Gerücht fich als völlig aus ber Luft gegriffen berausftellen wirb. Gin Unlag zu einer folden Unnahme war aber um fo weniger gegeben, da man nach den bisherigen Erfahrungen, obwohl fehr eflatante Falle eines Konflittes ber parlamentarischen und ber amtlichen Stellung ber Abgeordneten vorgefommen find, ber Regierung gewiß nicht vorwerfen fonnte, baß fie in diesem Punkte bereits die Konsequenzen des Frangof. Konftitutionalismus adoptirt habe. — Und geht folgende Berichtigung zu: Der Pring von Breugen, ben die "A. Z. C." schon feit bem I. b. hier eintreffen und fogleich lange Besprechungen mit bem Könige halten, nicht minder auf bem glangenden Balle erscheinen läßt, ben ber Graf Arnim gegeben hat — ift noch immer nicht hier eingetroffen. — Die vaterlandische Gesellschaft wird in biefen Tagen ben 4 Abgeordneten Berlins für ben Erfurter Reichstag ein Feftmahl geben. Außerbem wollen fich die Wahlmanner ber 4 größeren Wahlfreise im Laufe biefer Woche zu einem Festmable versammeln, wozu jeder Bablfreis ben von ihm zum Parlament in Erfurt gewählten Deputirten einladen wirb. - Aus Duffelborf ichreibt man uns, bag bort Berr Bocker, welchem es schon mehrmals geglückt ift, in Amerika Runftwerke aus ber Duffelborfer Schule mit ansehnlichem Gewinn zu verkaufen, bem Maler Leffing für fein balb vollenbetes großes Gemalbe, welches Suß vor bem Scheiterhaufen barftellt, 8000 Thaler geboten habe, und folches auch nach Amerita überführen wolle. Leffing hat ben Berfauf noch nicht zugefagt, weil er wunscht, daß gedachtes Bild in Deutschland bleibe. — Bor einigen Tagen verlangte ein junges, von Rrampfen befallenes Mabchen mit Saft eine Gigarre. Man reichte fie ihm und mit einer mahren Begier rauchte es biefelbe bis gu Enbe, worauf fich ber franthafte Buftand augenfcheinlich milberte und balb

- Sigung bes Schwurgerichts. Montag ben 4. Februar. Bereits früher haben wir mitgetheilt, daß bie Berhandlungen gegen bie Steuerverweigerer mit bem heutigen Tage ihren Anfang nehmen werben. Den Erwartungen von einem großen Andrang bes Publifums wurde durchaus nicht entsprochen, ba sich ber Buborerraum während ber ganzen Sitzung nicht einmal füllte. Im Sitzungsfaale felbst mas ren bedeutenbe Menberungen vorgenommen worden. Die Unflagebanf ift bedeutend vergrößert worden und reicht bis in die Mitte bes Saales binein. Erot biefer Erweiterung ift fie bennoch nicht vermogend, bie Angeklagten fammtlich zu faffen und es muffen bie übrigen, mehr benn 12 Angeflagte, noch auf ben fur bie Zeugen bestimmten Banten Plat nehmen. Rach halb 10 Uhr eröffnete ber Appellationsrath von Caprivi die Situng mit ber Anzeige an bie Staats = Anwaltschaft, baß bei ber Große bes Prozesses es nothig gewesen sei, 2 Erganzungs= richter zu mahlen, fo bag bas Rollegium für biefe Berhandlung außer aus bem Borfigenben noch aus ben Beifigern: Stabn, Grofduff, Schartmann, Sartung, Buchalsti und Bindemald befteht. Die Staats-Auwaltschaft murbe, wie bies schon bei bem Balbed fchen Prozeg ber Fall gewesen, burch mehrere Mitglieder, Obergerichts-21; feffor Riem und ben Affeffor von Rabite vertreten. Die Namen

ber Ungeklagten wurden verlesen und es ergab fich babei, bag nur bie Angeflagten Burgermeifter Plath, Bauergutsbefiter Sausmann, Hausbesitzer Nennstiel, Müller Kabus, Schullehrer Aggalt und Referend. Schramm ausgeblieben, bie andern Angeflagten jedoch erichienen waren. Der Borfitenbe theilte hierauf mit, bag ber Angeflagte Schramm nicht habe ausfindig gemacht werden können, und daß beshalb die Berhandlung gegen ihn ausgesett werden muffe. 2118 Defensoren waren anwesend: Abvokat Bolkmar, Abvokat Dorn und Justiz-Kommissarius Gall. Es traten die Geschwornen ein, von denen 35 erschienen waren. Der Vorsithende machte sowohl die Weschworenen, als auch bie Ungeflagten mit ber Urt ber Bilbung bes Schwurger, befannt, und ba außer ben 12 mirflichen Weichwornen noch 4 Erganzungsgeschw. ernannt werben follten, fo ftanben ber Staats-Anwaltschaft 9, ben fammtl. Angekl. jeboch 10 Ablehnungen gu. Als zur Bahl geschritten werden follte, nahm Bertheibiger Dorn bas Bort: Mehrere von feinen Klienten haben beim Appel.-Ger. einen Proteff eingereicht, worin fie die Bedenfen gegen ben Borfitenden bes Gerichts vorgetragen. Die Angekl. haben barauf Bezug genommen, daß ber Borfiz= gende in dem gang ahnlichen Falle in Brandenburg in dem Prozeß gegen den Burgerm. Biegler im Refumé feine Meinung über bie Strafbarfeit ber Steuerverweigerung ausgesprochen habe, weshalb die Angeflagten glaubten, baß, wenn ein folches Urtheil bereits öffentlich ausgesprochen worden, dies ein Sinderniß sei, daß eine unbefangene Erörterung der jetigen Unflage stattfinden tonne. Er wolle fich beshalb erlauben, bem Gerichtshofe anheimzugeben, die Berhandlung fo lange auszuseten, bis eine Entscheidung bes Appellationsgerichtshofes eingetroffen fei. Er hoffe indeffen, bag bies burchaus feine Beranlaf= jung zu einer Kränkung bes Borfitenben fein werbe, ba bie Angeklagten von jedem ihnen guftebenden Rechte Gebrauch machen mußten. Herr v. Caprivi erwiderte hierauf, er sei weit entfernt, dies als eine Rrantung anzusehen; er halte es aber für feine Pflicht, ba bas Prafidium des Appellationsgerichts ihn für diefe Sitzungsperiode zum Borsibenden berufen, so lange in seiner Stellung zu verweilen, bis er von dieser wieder abberusen werde. Auf eine Erörterung in Betreff der Bedenken, werde er sich nur dem Appellationsgericht gegenüber einlaffen und bis zum Eingange ber Entscheibung sein Umt ferner verwalten. Der Brafibent befragte nun bie Angeflagten, ob fie eis nem der Bertheidiger ben Auftrag ber Ablehnung gegeben hatten, morauf ein Bertheidiger erwieberte, dies fei nicht geschehen, ba ben Ungeflagten die Liften ber Geschworenen nicht, wie es bas Gefet vorschreibe, eingehändigt worden seien. Nichtsbestoweniger murben bie Angeklagten daran keinen Antrag knüpfen, und er daher die Ablehnungen übernehmen.

Es wurde nun gur Bahl ber Gefchwornen gefchritten. Rachs bem fo das Gericht gebildet war, fand die Berlefung der Anklage ftatt. Sammtliche Angeflagte find beschulbigt, burch Berbreitung bes Steuerverweigerungs-Befchluffes die Krone zwingen zu wollen, bas Minifterium Brandenburg zu entlaffen, und haben fich badurch eines nach §. 167. Eit. 20. Th. II. bes Allgemeinen ganbrechts zu beftrafenden Aufruhrs schuldig gemacht. Nach Beendigung ber Berlefung befragte ber Borsitende zuerst die Staats-Anwaltschaft, ob bieselbe sofort ihre Antrage in Bezug auf die nicht erschienenen Angeklagten stellen wolle, was jedoch von derfelben bis nach Schluß der Beweis= aufnahme verschoben wurde. Den Angeklagten wurde nun die übliche Frage vorgelegt, ob fie schuldig oder nicht schuldig fein; sie antworteten darauf fämmtlich: nichtschuldig! Hierauf wurden sie einzeln über ihre Bersonalien und ihre Berhältniffe befragt und es ergab fich baraus, was wir im Laufe ber Berhandlung mittheilen werben, daß viele von ihnen, die Meisten wegen Theilnahme an verbotenen Berbindungen, bereits beftraft find. Dit biefem Gefchaft wurde bie Berhandlung geschlossen und die spezielle Bernehmung der Angeklagten, so wie die Beweis Aufnahme auf Dienstag fruh 9 Uhr angesett. (Schluß ber

F Breslau, ben 2. Februar. Uns fteht bier mit Hachftem ein großer Studentenball bevor, welchem auch die hiefigen Professoren ihre Theilnahme zugesichert haben. Das Interesse für benfelben ift bebeutend rege, benn noch immer ift ber lette vor 12 Jahren gegebene Studentenball, seit Jahrzehnten bas großartigste berartige Test, in Ieb-hafter Erinnerung. Freilich sind jest schwere Zeiten, weshalb auch ber Eintrittspreis für jeden Musensohn nicht, wie früher auf 1 Louis-b'or, sondern auf 20 Sgr. sestgestellt ist. Hoffentlich wird er aber Anflang finden, als unfere Diesjährige Theaterreboute me 26. v. D. ftattfand und binter ben vorjährigen, allerbinge ftufenweise immer mehr gefuntenen, fo febr gurudftanb, bag man biefem gefte feine häufige Biederfehr prophezeihen burfte.

Röln, ben 2. Februar. Der - nach altem Gebrauch vor bem Unfang ber Faftenzeit erscheinenbe - Sirtenbrief unferes Erzbifcofs ift heute publicirt worben. Die erfte großere Salfte beffelben ift eine hiftorische Reminiscenz aus dem verfloffenen Jahr und eine aus biefer gefolgerte Warnung und Belehrung. In einem flaren Style fest ber Berfasser die verschiedenen Gränelscenen des vorigen Jahres ausein-ander und bezeichnet als die Quellen, aus der sie gestossen, Irreligiofitat, Sochmuth und Gigenbuntel. Sierauf wird jebem Stanbe fein Theil zugemeffen, einzelne Fraftionen werben fcarf mitgenommen und unter biefen zuerft bie Kommuniften, von benen es heißt: "Es tamen bie Berfündiger neuer Lehren. Gie predigten ein neues Armen-Evanbie Verfündiger neuer Lehren. Sie predigtet in neues Armen Evansgelium, nicht zur Erlangung des Himmelreichs in Geduld und Entfagung, sondern zur Gemeinschaft und Theilung der Erbe durch Rand und Plünderung. Sie wollten das verlorene Paradies wiedergewinnen und sie wollten es dadurch wiedergewinnen, wodurch es eben verloren ward, durch Sinnenluft und Abfall von Gott." Nachdem die Bestrebungen dieser Art Menschen im weiteren Berlaufe noch scharf gegeißelt worden, heißt es gulest: "Bar baber das verstoffene Jahr auch schwer und ereignisvoll, so war es auch lehrreich für die, so da nur lernen wollen, lehrreich für Könige und Bolfer, Sohe und Niebere, Reiche und Arme, für und Alle. . . .

Die Macht ber Fürften war tief erschüttert, ihre Stuhle untergraben, so baß Bielen ihr Enbe nahe schien. Aber es ift anders gefommen. Ihre Macht ist wieder hergestellt, ihr Stuhl wieder befestigt; boch nicht durch eigene Dacht, fonbern burch Gottes Rathschluß. Der Aufruhr wurde besiegt und die gesetliche Ordnung gurudgeführt; aber nicht Wehr und Waffen haben bas gethan, sondern bie Dacht bes Gewaltigen aus ben Sohen. Die Religion allein hat fie gerettet und befestigt; und als die Fürsten ihre heere riefen zum Schut ber Ords nung, ba folgten bie Krieger, Biele unter ihnen Saus und Beerd und Weib und Kind verlassend, dem an sie ergangenen Ruse, ihrer Pflicht getreu, weil es also die Religion gebot."

Desterreich. Bien, ben 31. Januar. Das Gerücht, vierzehn Artilleristen feien bei Bahrenborf erfroren, hat sich nicht allein bestätigt, fondern Das Unglud ift noch größer und die Bahl ber Opfer viel bedeutender, als es anfangs bieg. Bis jest foll, wie wir horen, ber Tod von 43 Solbaten, welche ber Ralte unterlegen find, fouftatirt, und bas Schidfal von 18 Ungludlichen noch unbefannt fein, Die trot ber eifrigften Rachforfchungen nicht aufgefunden werden tonnten, wahrfcheinlich aber nicht vermochten, einem fchrecklichen Ende zu entgeben. Und felbit bas Glend ber vom Tobe Geretteten ift fchwer zu beschreiben.

Frankreich. Paris, ben 31. Januar. (R. 3tg.) Das Journal "l'Ordre" will erfahren haben, bag bas Preußisch Desterreichische Ultimatum an bie Schweis in Betreff ber politischen Flüchtlinge ber Bunbes = Regierung amtlich noch nicht mitgetheilt worben fei. Breufen und Defterreich, hinter benen Rugland zu fteden icheint, hielten fich verpflichtet, porher Franfreich zu Rathe zu gieben, um fich zu vergewiffern, wie es fich verhalten werde, falls bie zwei Deutschen Großmächte nach frucht Tofen Borftellungen zur Ginfchreitung gezwungen fein follten. Un England, beffen Intereffe bei ber Sache minder bringend und minder bireft ift, als jenes ber Grengftaaten ber Schweig, scheint Diefe Unfrage nicht gerichtet worden zu fein, wohl aber aus ber eben erwähnten Rudficht an Sarbinien, welches, wie man vernimmt, feine Mitwirfung bei allen Gewalt-Magregeln zugefagt hat, welche etwa burch Die Berausforberung ber bemagogifchen Bartei nothwendig werben könnten. Die vorstehende Mittheilung ber "l'Ordre" veranlagt ein bemotratifches Organ gu folgenden Bemerfungen: "Wenn die Schweig nicht nachgibt, fo wird fur & Napoleon eine große Berlegenheit erwachsen. Früher als Flüchtling gaftfreundlich in ber Schweiz aufgenommen und fobann fie zu verlaffen genothigt, um ihr Unannehm= lichfeiten zu erfparen, wird er fich fchwer gur Betheiligung an Dagregeln ber Strenge entschließen tonnen, unter benen er einft felbft gu leiben hatte. Undererfeits mare, wenn er bie ohne Zweifel fchon feftftebenben Magregeln ber großen Machte verhindern wollte, ein gewaltiger Conflict unvermeidlich. Die Rentralität burfte aber ebenfalls unmöglich fein, wenn auch & Napoleon fich bagu entschloffe, ba Frantreich fchwerlich rubig zusehen wird, wenn beutsche Beere in bie Schweig einruden, um bort nach Gutbunten gu fchalten und gu walten. Collte bie Nachricht von ber beschloffenen Ginschreitung fich beftätigen, fo wird biefe Angelegenheit in Rurgent bie hauptfrage unferer auswarti= gen Politif bilden." Das "Siecle" schreibt die nahe Ankunft eines ruffischen Gesandten bem Munsche zu, die Mitwirkung des Elysee zu ber Unterdrückung des bemokratischen Princips in der Schweiz zu erster Unterdrückung des bemokratischen Princips in der Schweiz zu erster Unterdrückung des langen. "Galignant's Meffenger" will jedoch aus guter Quelle wiffen, daß bas "Siècle" im Jrrthume fei, wenn es ber Gendung Stroganoff's einen besonderen Zwecf unterftelle.

Baris, ben 1. Februar. In einem heute Mittag unter &. Rapoleons Borfite gehaltenen Ministerrathe, bem der englische Gesandte beiwohnte, foll es nach der "Estafette" zu einer sehr wichtigen und ernsten Distussion über die griechische Frage gekommen sein. Demselben Blatte zufolge hat ber Minifter bes Auswärtigen einen Cabinets= Courier nach Athen abgeschieft, welcher unserem bortigen Bertreter wichtige Depefchen in Bezug auf die zwischen ber englischen und griechifden Regierung entftandenen Berwürfniffe überbringt. - Faft alle Journale bringen heute fcon bie geftern Mittag gehaltene Englifche Thronrebe, welche gebruckt im "Globe" fcon um Mitternacht in ber

unerhört furgen Beit von 93 Stunden hier eintraf. - In ber heutigen Situng ber Rational=Berfamm= lung wird über Inbetrachtnahme eines Borfchlags von Cordier gefcritten, ber zum Zwed hat, migliebige ober unnute, von Bolfsvertretern ausgehende Gefet Entwürfe in ben Ausschuffen ber Rational-Berfammlung ohne öffentliche Diskuffion gu befeitigen, ber aber gerade beshalb einen tiefen Gingriff in die fouverainen Brarogative jedes einzelnen Bolfsvertreters macht. Der Borfchlag ift offenbar gegen bie mitunter febr unbequemen Erfindungen und Antrage ber außerften Linfen gerichtet. Das Bebeutenbfte, was gegen ben Borfchlag gefagt wirb, ift eine Rebe von Balette (Brofeffor an ber Rechtsfchule von Paris,) ber barin bie verberbliche Tendenz erfennt, im Dunfel ber Bureaux bie Distuffion ber Meinungen zu erftiden, ftatt bas Schlechte an benfelben burch offene Rritit unschablich und bas Gute burch unparteiliche Ausscheibung nutlich zu machen. Bancel (von ber Linfen) erfennt in bem Borfchlag die Absicht der Majoritat, die Minoritat mit einem Interbift zu belegen. Er erflart ihn als im Widerfpruch mit ber Würbe und ber Berantwortlichkeit jedes einzelnen Bolfsvertreters und bet Bolfsvertretung im Gangen, ba jeber Reprafentant vom Bolte in die Berfammlung geschickt fei, um feine Stimme boren, und fich nur burch offen bargelegte Grunde wiberlegen gu laffen. Bancel ruft aus: "Sie haben uns alle Freiheiten genommen, und gu Lyon ift fogar bie Rebe B. Sugos, in ber berfelbe fich als einen mahrhaft großen Staateburger gezeigt hat (ironifches Lachen auf ber Rech. ten), mit Befchlag belegt worben. Laffen Gie uns wenigftens bie eine noch übrig gebliebene Freiheit, die Freiheit der Tribune." Die namentliche Abstimmung über ben Cordier'fchen Borfchlag, ber allerbings auf nichts weniger hinzielt, als die Deffentlichkeit der Diskuffion nach ber Willfur ber Majorität zu beschräufen, wird verlangt und ihr Refultat mit ziemlicher Spannung erwartet. Es ergeben fich 250 Stimmen für ben Borichlag, 342 bagegen. Derfelbe wird baber nicht zur Berücfsichtigung zugelaffen, was eine freudige Genfation auf ben Banken ber Linken erregt. — Piscatory (gewesener Bair von Frankreich und Gefandter in Athen unter Louis Philippe) fundigt bie Abficht an, bas Minifterium über bie Borgange in Griechenland gu interpelliren. Der Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten erflart, bag er noch feine genauen nachrichten habe, ba bas Patetboot in bem Augenblid abgegangen fei, wo eben bie Blotabe erflart worben war, baß bie Berfammlung jeboch überzengt fein tonne, baß er ben Agenten Frankreichs Inftruftionen gemäß ber Ehre bes Lanbes und ben Intereffen feiner Berbunbeten ertheilt habe. Der Minifter verlangt bie Berichiebung ber Interpellation auf nachften Freitag, was von ber Verfammlung genehmigt wirb. - hierauf wirb bie zweite Berathung über bie Berlegung ber Prafettur bes Loire-Depar-

tements von Montbrison nach Saint Etienne begonnen. Die Regierung verlangt diefe Magregel, um die gahlreiche und unruhige Arbeiter Bevolferung von Saint Stienne im Zaume halten gu fonnen. Die Linke ift baher begreiflicher Beife berfelben entgegen. Die Disfuffion wird jedoch ohne Leibenschaft geführt und erregt wenig Theilnahme in ber Verfammlung. Gie wird um 61 Uhr auf morgen ver-

Strafburg, ben 28. Jan. (Roln. 3tg.) Die Unfeinbungen ber politisch aufgeregten Menge richten fich nun wieber von ber einen Seite gegen die Beiftlichfeit, von ber andern Seite gegen die Sociali-Man will überall "Jefniten" oder "Theiler" erbliden. Erbitterung, Unduldsamfeit, Anmagung, Berfolgungs = und Rachjucht, wie wir fie in den letten Jahrzehenden gar nicht fannten - Dies bie Erscheinungen, mit welchen bas Jahr III. ber Republif in Aussicht fteht. Auf bem Lande nehme, fo beißt es allgemein, ber Gocialismus überhand. In fo fern man Ungufriedenheit und Socialismus als gleichbedeutend betrachtet, hat diefe Behauptung ihre Richtigfeit; allein in Wahrheit genommen, will ber besitende Bauer und Landwirth burchaus nichts von einer Lehre wiffen, bie er weber genau fennt, noch praftisch versuchen mochte. Die ackerbauende Claffe ift ungufrieben, weil fie ftarte Steuern zu bezahlen bat und bie Bobenerzeugniffe fo mohlfeil geworben find, bag ber Landmann mit biefem Breife meber Binfen noch fonftige Roften bestreiten tann. Bir glauben, bag, falls ber Bectoliter Beigen, ber gegenwartig 12 Franfen foftet, wieber auf 18 bis 20 Franten tame, ber Socialismus auf bem lande rafch verschwinden wurde. Die Schullehrer find in viclen Begirfen gabmer geworden, feitdem fie unter einer ftrengen Unfficht fteben. Bis jest haben indeffen die Brafetten von der ihnen guftebenden Bejugniß, Die Lehrer ihres Umtes zeitweife zu erheben, nur wenig Gebrauch gemacht. - Die Bolizei verschärft ihre Magregeln gegen die Deutschen Flüchtlinge mit jedem Tage mehr. Man nimmt auf die ftrenge Sahredzeit und die fibirifche Stalte, welche feit einigen Wochen berricht, feine Rudficht, und zeigen die Ortsbehörden Mitte, jo erhalten fie Bermeife aus Paris.

Strafburg, ben 29. Jan. Bahrend von Baris aus unauf hörlich Weisungen bier eintrafen, ben beutschen politischen Glüchtingen, mit Ausnahme einiger wenigen, welche frant find, ben Aufent= halt zu verfagen, bemertte man bennoch fehr haufig, daß Leute, welche man icon langit in den Departementen ber Doubs oder der Bendre wahnte, fich bier aufhalten. Bor einigen Tagen erfolgte nun plotlich bie Umtsentfebung eines ber Polizei-Commiffare, welcher fich ge= rabe am ftrengften und hartherzigften gegen die bentichen Ufplinchenben geberdet hatte. Darf man ben im Bublifum umlaufenden Werüchten, fo wie Mengerungen ber Preffe Glauben fchenken, fo habe fich biefer Boligei Commiffar Die Chrlofigfeit gu Schulden fommen laffen, Bestechung von den Flüchtlingen anzunehmen. Gie, die mits unter faum ihre Grifteng friften tonnten, mußten bem verworfenen Agenten von Beit zu Beit eine gewiffe Summe Gelbes entrichten, um fich geheim aufhalten zu burfen. Da bie Unfpruche besfelben gu ftart wurden, fo hat man endlich bas Weheimniß verrathen und fowohl ben Profurator ber Republif als ben Brafeften bavon unterrichtet.

Großbritanien und Irland. London, ben 29. Januar. Am vergangenen Sonnabend litt ber von Canton fommente, auf ber Rudfehr nach London begriffene Oftindien-Fahrer "Balermo" in ber Rahe von Boulogne Schiffbruch. Die Schiffsmannschaft aus 18 Berfonen bestehend, und die brei auf bem Schiffe befindlichen Baffagiere wurden gerettet. Die Labung gum Berthe von 40,000 Pf. St. bestand hauptfachlich aus Thee; ein gro-Ber Theil berfelben war versichert. - Un Gold und Gilber murben in ber vergangenen Boche aus dem Safen von London ausgeführt: Rach Belgien 34,000 Loth baares Gilber und 22,000 Loth Gilber-waaren; nach Duntirchen 4,500 Loth in Goldbarren; alfo im Gangen eine Ausfuhr von 55,000 loth Gilber und 1,500 loth Golb.

London, ben 31. Jan. Bei ber heutigen Gröffnung bes Barlaments verlas ber Lord = Rangler folgende Ronigliche Rede :

Meine Lords und meine Berren! Auf Befehl Ihrer Majeftat verfichern wir Sie, daß es Ihrer Majeftat zur großen Befriedigung gereicht, ben Rath und Beiftand ihres Barlamentes wiederum in Unfpruch zu nehmen. Der Tob Ihrer Dajeftat, ber Ronigin Abelheib, hat Ihrer Majeftat tiefe Betrübnig verurfacht. — Die ausgezeichnete Milbthatigfeit und die exemplarifchen Engenden ber Berftorbenen werben ihr Andenfen ber Ration ftets thener machen. Glücklicher Beife fteht 3hre Majeftat fortwährend in Frieden und freundschaftlichem Ginvernehmen mit den fremden Machten. Im Laufe des Berbftes erhoben fich ernfthafte Differenzen zwischen ben Regierungen Defterreichs und Ruglands einerseits und ber boben Pforte andererjeits, in Betreff ber Behandlung einer beträchtlichen Angahl von Berfonen, welche nach Beendigung bes Bürgerfrieges in Ungarn auf Turtifches Gebiet geflüchtet waren. Erffarungen, welche zwischen ber Turfischen Regierung und ben beiben Raiferlichen Regierungen ftattfanden, haben gludlicher Beife jebe Wefahr entfernt, welche aus diefen Differengen bem Frieben Europa's hatten erwachsen tonnen. - 3hre Majeftat, an bie fich ber Gultan bei diefer Gelegenheit um Beiftand mandte, vereinigte ihre Bemühungen mit benen ber Frangonifden Regierung, an welche bulferuf ergangen war, um burch ihre Bermittlung einen freundschaftlichen Bergleich berbeiguführen, welcher ber Burbe und Unabhängigfeit ber Pforte angemeffen fei. Ihre Majeftat ift mit frems ben Staaten in Unterhandlung getreten binfichtlich ber Daagregeln, welche die Aufhebung ber früher in diefem Lande bestehenden Befchranfungen ber Schifffahrts : Wejete möglicherweife nothig machen wird. Die Regierungen ber Bereinigten Staaten und Schwebens haben fchlennig Schritte gethan, um den Britifchen Schiffen in ben Bafen ihrer Lander abnliche Bortheile zu fichern, wie bie find, welche ihre Schiffe in Britifchen Bafen genießen. Bon faft allen benjenigen fremben Staaten, beren Schifffahrts : Wefete bisher einen reftrictiven Charafter gehabt haben, hat Ihre Majeftat Buficherungen erhalten, welche fie gu der Soffnung berechtigen, bag unfer Beifpiel fchnell gu einer großen und allgemeinen Berminderung ber Sinderniffe führen wirb, welche früher einem freien Berfehr gur Gee gwifchen ben Rationen ber Belt im Bege tanben. 3m Commer und Berbfte bes vergangenen Jahres ift bas Bereinigte Königreich wiederum von ben Bermuftungen der Cholera heimgesucht worden. Allein ber allmächtige Gott in feiner Barmbergigfeit hat ben Fortschritt ber Sterblichfeit gnadig aufgehalten und ber furchtbaren Seuche ein Ende gemacht. Ihre Majeftat ift überzeugt, bag wir unfere Dantbarfeit am beften burch forgfältige Borfichtsmaagregeln gegen bie am Tage liegenden Urfachen ber Rrantheit und burch aufgeflarte Aufmertfamteit für Diejenigen, welche ben Un= griffen berfelben am meiften ausgesett find, fund geben werben. Bei ihrem neulichen Befuche in Irland wurde Ihre Majeftat im bochften Grabe burch die Loyalitat und Anhanglichkeit erfreut, welche alle Rlaffen ihrer Unterthanen an ben Tag legten. Obgleich bie Wirfungen

früherer Jahre bes Mangels in jenem Theile bes vereinigten Ronigreiches fchmerglich empfunden werben, fo werben fie boch burch ben gegenwärtigen reichen Borrath an Rahrungsmitteln und bie herrichenbe Rube gemilbert. Es gereicht Ihrer Majeftat fehr gur Befriedigung, Gie wegen bes verbefferten Buftandes bes Sandels und ber Manufakturen zu beglückwunschen. Weit Bedauern hat ihre Dajeftat bie Rlagen bemerft, welche in vielen Theilen bes Königreiches von ben Eigenthumern und Inhabern bes Landes erhoben worben find. Ihre Majeftat beflagt es tief, wenn irgend ein Theil ihrer Unterthanen Roth leibet. Aber es ift eine Quelle aufrichtiger Freude fur Ihre Majeftat, baß fie Beugin ift bes erhöhten Genuffes ber Bedurfniffe und Bequemlichfeiten bes Lebens, welchen Bohlfeilheit und Heberfluß ber großen Maffe ihres Boltes verschafft haben.

Meine Berren vom Saufe ber Gemeinen! Ihre Majeftat hat verordnet, daß Ihnen bas Budget des Jahres vorgelegt werden foll. Es ift bei demfelben die ftrengfte Sparfamteit berudfichtigt worben, wahrend zugleich die Bedürfniffe ber verschiedenen Zweige bes Staats haushaltes nicht vernachläffigt worben find. Ihre Majeftat hat mit Befriedigung ben gegenwartigen Buftand ber Ginfunfte gefeben.

Meine Lords und meine Berren! Ginige ber Maagregeln, welche am Ende ber vorigen Geffion wegen Mangels an Beit verschoben wurden, werden Ihnen wieder vorgelegt werden. Bu den wichtigften berfelben gebort eine, welche fich auf die beffere Regierung ber Auftraliften Colonieen bezieht. 3bre Majeftat hat verschiedene Maagregeln gur Berbefferung ber Lage Brlands ansarbeiten laffen. Das ans Bar tei Prozessionen hervorgehende Unbeil, die Mangel der Wesete, welche bas Berhaltniß zwischen Grundherrn und Bachter ergebe, ber unvolltommene Buftand ber großen Jury und die verminderte Bahl ber Bah: ler fur's Barlament, dies alles wird nebft anderen Bunften von gro-Ber Wichtigfeit ben Wegenftand von Maagregeln bilben, welche Ihnen Bur Befprechung vorgelegt werden follen. Ihre Majeftat hat mit Bes friedigung vernommen, daß bie allgemeinen Gefundheits = Borfdriften, welche bereits verordnet worden find, allmählig befolgt werden; und Ihre Majeftat begt bas Bertrauen, bag fie im Stande fein werben, fowohl in der Sauptstadt, wie in verschiedenen Theilen des Bereinigten Königreiches weitere Fortschritte in ber Befeitigung ber Uebel gu machen, welche ber Wefundheit und bem Bohlergeben ihrer Unterthanen nachtheilig find. Die Gunft ber gottlichen Borfebung bat bies Konigreich bisher vor den Kriegen und Erschütterungen bewahrt, von welchen mabrend ber letten beiden Jahre jo viele Staaten bes Guropaifchen Teftlandes heimgesucht worden find. Ihre Maj. hofft und glaubt, baß Durch Bereinigung der Freiheit mit ber Ordnung, durch Bewahren bes Werthvollen und durch Berbeffern des Mangelhaften Gie bas Bebande unserer Ginrichtungen, als ben Wohnsit und Schirm eines freien und glücklichen Bolkes, aufrecht erhalten werden.

Der "Difervatore Romano" warnt in folgender Weise por ben ber Religion und ber Gefellichaft burch verderbliche Schriften brobenben Befahren: "Auger ben eingeschmuggelten Buchern find bie Rlaffifer forgfältig zu überwachen. In Tostana ift eine neue Ausgabe ber lateinischen Rlaffiter erschienen, welche mit Borreben, Roten und Rommentaren in Italienischer Sprache verschen ift. Alle Diese 311fate nun haben feinen anderen Zwed, als ben, bie Jugend burch Lehren zu verderben, welche gegen die Religion und die Gefellschaft gerichtet find. Bu ben Unnalen des Tacitus und ben philantropischen Schriften Cicero's hat man Borreden und Roten verfaßt, die Unfpielungen auf die Ereigniffe unferer Tage enthalten. - In Frankreich bedient fich die folialistische Propagande ber Almanache; in Italien fest man Bucher mit religiöfen beiligen Titeln in Umlauf. Aber wenn man nach dem Gingange, welcher als Bag bient, bas Bert durch-

blattert, fo findet man bas Unreinfte, was die Golle nur immer aus-

ipeien fann. Darum Wachfamfeit und Aufmertfamfeit!" Eurkei.

Ronftantinopel, ben 14. Jan. In Folge ber friedlichen Wenbung, welche die Flüchtlingefrage in ber letten Beit genommen hat, ift eine Reduction in der Turfijden Urmee eingetreten, indem 35,000 Mann entlaffen worden find. - Der Britifche Rriegsbampfer "Dbin" ift am 7. mit Depefchen fur Gir Stratford Canning angefommen. -Durch einen German vom 3. hat die Turfifche Regierung bie neue Conftitution der fleinen Republit Zagori anerfannt und gewährleiftet. Die Republit liegt in Albanien, nicht weit von Janina, und umfaßt 44 Dörfer mit einer Bevolferung von etwa 25,000 Ginwohnern. Jebes Dorf ernennt feine Rathe, durch welche es regiert wird, und ermablt einen Abgeordneten, ber es in Janina reprafentirt. Die 216= geordneten tommen zweimal jährlich in Janina zusammen, um über die allgemeinen Staats-Angelegenheiten zu berathen. Für den öffentlichen Unterricht wird in Zagori gut geforgt. Jebes Dorf bat feine Schule, in welcher, außer dem Glementar-Unterrichte, Latein und Griechisch gelehrt wird. Man findet baber im gangen Drient Zagorias ner in Stellungen, welche Renntniffe und Bildung erforbern. Griechenland.

Rach Briefen aus Athen vom 17. und 18. Jan. im "Moniteur bu Goir" fchien es nicht unwahrscheinlich, bag bie Briechische Regierung die Forderungen Englands als unberechtigt gurudweisen werbe. Momiral Barter hatte fein Ultimatum am 17. Januar um 4 Uhr eingefandt. Das Griechische Minifterium hatte erflart, es werbe fein Berhalten durch die Intereffen des landes, die Burde der Rrone und bie Großbritannien fculbige Dantbarteit bestimmen laffen. Die Des putirtenfammer war zusammenberufen worden, um ben Befchluffen bes Cabinets ihre Buftimmung zu geben. Man erwartete, bag ber Britische Botschafter, fr. Wyfe, sich am 18. Jan. um 4 Uhr einschiffen werbe. Die Engl. Staats-Angehörigen in Athen waren benadrichtigt worben, baß fie fofort unter bem Schute einer fremben Macht fteben würden. Man verficherte, die verschiedenen Brafette hatten burch einen vertraulichen Brief die Weifung erhalten, im Falle Die Engl. Flotte fich ber Safen und ber Bollhaufer bemachtigen wolle, guerft bie Staats= gelber gu retten, bann bas Bolf aufgurufen, um fich einer Landung Bu miberfeten. Go ber "Moniteur bu Goir." Rach einem Berichte des Portofoglio Malthese", ebenfalls vom 18. Jan., sollte der Eugl. Botschafter Athen am 19. verlassen, der Eugl. Conful, Gr. Green, jedoch bleiben, um die Britischen Handels, Interessen zu vertreten. Benige Stunden vor Abfendung bes Ultimatume hatten Abmiral Barfer, Gr. Wyfe und mehrere Englische Offiziere noch an ber Ronigi. Tafel zu Mittag gefpeif't. Außer verschiedenen Entschädigungs-Summen foll England Anfpruche auf den Befit einiger faft unbebauten Infeln in ber Rabe ber carifden Infeln erhoben haben, unter bem Bormanbe, bag biefelben feit lange auf Grund eines Bertrages mit ber Turfei ihm gehören. - Rach einer Correspondeng im " Journal bes Debats" hatte ber Englische Abmiral ben Gintritt ber Blocabe bereits verfündigt, jedoch nur fur Griechifche Rriegsschiffe.

Gin Brief aus Athen vom 19. Januar fpricht von einer form=

lichen Blocade des Piraeus burch die Engl. Flotte. Auch heißt es, bas Bolt habe einen Angriff auf bas Saus bes Engl. Gefandten gemacht und baffelbe in Brand gefteett.

Kammer : Berhandlungen.

106te Gigung ber erften Rammer vom 4. Februar. Tagesordnung: 1) Bericht ber Kommiffion über ben Antrag bes Abg. Knoblauch, bas Staatsschulbenwesen betreffend. 2) Nochmalige Abstimmung über das Gefet, betreffend die Polizei-Berwaltung. 3) Bericht über den Gefet-Entwurf, betreffend die Bereinigung ber Sobenzollerichen Fürftenthumer mit bem Brenfifchen Staatsgebiete. 4) Bericht über einige Abanberungen bes Gefetes vom 3. Januar 1845 und 5) Bericht über ben Gefet, Entwurf, die Ablöfung ber Reallasten und bie Regulirung ber gutsherrlich : bauerlichen Berhalt: niffe betreffend.

Das Gefet über bie Polizei Berwaltung (Dr. 2. ber Tagesorbn.)

wird in nochmaliger Abstimmung angenommen.

Chenfo bas Gefet über bie Bereinigung ber Fürftenthumer

Hohenzollern mit bem Preug. Staate.

Das Gefet über einige Abanderungen bes Gefetes vom 3. Jan. 1845, betreffend bie Berftudelung von Grundfruden ic., erhalt in ber von ber zweiten Rammer befchloffenen Faffung bie Genehmigung der Rammer.

Der Antrag bes Abgeordneten Knoblauch (Dr. 1. ber Tages= ordnung) wird in ber von ber Commission vorgeschlagenen Fassung angenommen. Es betrifft berfelbe bie Ginfetung einer Commiffion für bas Staatsschuldenwesen. Die Deputation beantragt, bas Staats. minifterium zu erfuchen, Die verheißene Gefeted=Borlage in möglichft turger Frift zu machen und bie Commiffion gu ermachtigen, ben gu er= wartenden Entwurf fofort nach feinem Gingange bei ber Rammer in Berathung zu nehmen und falls fich bie Ginbringung eines folden Entwurfs über acht Tage, vom Tage biefes Berichts (31. Januar) abgerechnet, verzögern follte, mit ber Ausarbeitung eines Wefetes vor-

Bor ber Unnahme bes Commissions-Untrages erflärte ber Dinifter bes Innern, er wolle fich bemfelben nicht miberfegen, aber er hoffe, ben Wefet-Entwurf in ber bemerften Frift einbringen gu fonnen.

Sierauf geht die Rammer gu ber Berathung bes 21 grar = Wefetes (Dr. 5 ber Tagesordnung über.) Der Minifter bes 3n= nern eröffnet die allgemeine Discuffion. Er wolle nicht die gegen bas Befet erhobenen Ginwurfe widerlegen, denn fie feien meift fo grotesfer Urt, daß er fie ben Spalten ber Zeitungen überlaffen wolle. Er wendet fich zu ben Wegnern bes Gesetes und theilt diese in brei Rategorien. Die einen ftellen fich auf ben privatrechtlichen Boben, Unbere wollen eine gewiffe Unflarbeit in die Materie bringen, ein britter Theil fenne, wie ihre Angriffe zeigen, nicht einmal ben Entwurf. In bem folgenden Theil ber Rede halt ber Minifter Die Bringipien bes Befetes volltommen aufrecht. Die Regierung betrachte bas ganze Gefet als einen nothwendigen Ban, fie werbe Richts bulben, was ihn hindere, fie werbe aber für jeden Stein, ber jum Ausbau berbeigetragen wird, bantbar fein.

Mbg. Gaffron fpricht fur, Abg. Bander gegen ben Entwurf. Abg. Ibenplit empfiehlt bas Gefet und bittet, fein Umendement einzubringen, welches bas Pringip verlett. Abg. Ropp findet fich feinem Gewiffen nach genöthigt, gegen bas Gefet zu fprechen. Rachbem ber Minifter bes Innern den Borredner widerlegt hat, wird ber Schlug ber Debatte mit 74 gegen 58 Stimmen angenommen. Ein Antrag, burch welchen die Biegierung aufgeforbert wird, möglichft balb einen Gesetz-Entwurf einzubringen, burch welchen die Grundsate bes vorliegenden Gesetes auf dem linken Abeinuser zur Anwendung fommen, wird mit großer Majoritat angenommen, ebenfo bie

Ueberschrift bes vorliegenden Gefetes.

(Schluß 21 Uhr. Nachfte Sigung heute Abend 7 Uhr.)

95fte Gibung ber zweiten Rammer vom 4. Februar. Die Kammer beschäftigt fich in diefer Situng mit bem Gefet-Entwurf über Ginführung einer Gin tommen- und Rlaffen fteuer. Der Berichterftatter, Abg. Camphaufen, empfiehlt nach Schluß ber allgemeinen Distuffion eine Fragestellung, babin gebend, ob 1) bie Mahl= und Schlachtsteuer aufzuheben, ob 2) dafür eine Rlaffen=, ober ob 3) bafur eine Gintommenftener einzuführen fei?

Der Finangminifter erflart, Die Regierung Gr. Majeftat habe mit Befriedigung erseben, daß die Kommission die Grundsate des Gefet = Entwurfs gebilligt habe, fie gebe ihrerfeits bie Buftimmung zu ben gestellten Berbefferungs - Antragen. Dur bem Amendement bes Abg. Bochhammer tonne fie nicht beitreten, fie wurde eine Unnahme beffelben einer Berwerfung bes Gefetes gleich achten, fie wurde es ba= ber auch gurudweifen, wenn die Rammer auf baffelbe eingeben follte. (Bravo.) Das Amendement Pochhammer fest an die Stelle bes vorgelegten Entwurfs einen anderen, aus 18 §. bestehenden, welcher eine neue Rlassensteuer und einige Mobisitationen der Mahl= und Schlachtsteuer zum Zwecke hat.

Es beginnt hierauf die allgemeine Disfussion, welche Abg. 111= fert eröffnet. Er erflart fich gegen eine Gintommenfteuer. 21bg. Deffe (Brilon) fpricht für diefelbe. 21bg. Grodded will ein anderes, als das bisherige Steneripstem, ohne den von porgeschlagenen Weg zu billigen. 21bg. Riebel erflart fich für bie Ginfommenfteuer, indem er zugleich die Ausichten der Abg. Ulfert und

Grobbect zu widerlegen fucht.

216g. Ohm will eine mathematische Formel finden, nach welcher jeber Ginzelne gur Rlaffenftener berangezogen werden foll. 21bg. v. Bederath erflart fich nur zum Theil mit ber Regierungevorlage

einverstanden.

Ein Antrag auf Schlug wird abgelehnt. Abg. Pochhammer

spricht gegen die Regierungsvorlage.

Der Antrag auf Schluß ber allgemeinen Debatte wird angenommen, und nachdem noch ber Regierungs-Commiffar die Borlage vertheibigt hat, wird die Sitzung (3 Uhr) geschlossen. Nächste Situng morgen 12 Ubr.

Locales 2c.

7 Pofen, ben 6. Februar. Geftern Abend um 11 Uhr ertonte Feuerlarm; in der Schutenstraße in bem Sause bes Geren Bau-Infpeftor Soffmann brannte bas Dach, boch balb war bas Teuer vermittelft Sandspriten geloscht, fo bag es, ebe eine Sprite ba war, bereits ge= bampft mar. - Das Feuer war auf bem verschloffenen Boben bes Saufes ausgetommen, und ba die Feuereffe nicht gesprungen war, fo muß baffelbe entweder durch Unvorsichtigfeit ober Muthwillen ausgetommen fein. - Der Nachweis, wer ben Schluffel zum Boben gulett gehabt, fann wohl nicht schwer zu führen fein.

Wie wir heute von einem Reisenden horen, ift ber Schienenweg

bei Arnswalde burch das Waffer fo ausgehöhlt, daß auf einer Strede von 10 bis 12 Ruthen die Schienen fogar fehlen. Der Bug hat baber nicht weiter fahren fonnen, und bie Reifenden haben in einen ibnen entgegengesendeten überfteigen muffen.

Bon einem andern Reisenden hören wir, daß die Chauffeen im Königreich Bolen faft nicht paffirbar find, ba bas Schneemaffer bis gegen 4 fuß barauf fteht; die Nachläffigfeit ber Behörden bort, welche gar nichts für die Deffnung der verstopften Wasserabzüge thun, foll lediglich die Schuld tragen. Allerdings find die Maffen Schnee im Ronigreiche viel bebeutenber, als bei uns.

Die Warthe frand geftern 81 Tug. - Man hat begonnen, bas Gis aufzuhauen, und hofft, daß es ohne erheblichen Schaden fort-

gehen wird.

- Der Minister Flottwell ift auch in Elbing zum Abgeord-

neten für bas Bolfshaus gewählt.

d Mus bem Frauftabter Rreife, ben 5. Februar. Freude über den endlichen Abschluß unseres Berfassungswerkes spricht fich unverfennbar bei allen benjenigen aus, benen bie Rube und ber Friede bes Baterlandes höher fteht, als alle perfonlichen Bunfche und politischen Dottrinen, und bie baher mit jeuem Abschluß ben fo mantend gewordenen Rechtsboden von Reuem befeftigt zu feben hoffen. Bur Feier des 6. Februar, des Tages, an welchem die Verfassung beeidigt werden wird, hat fich zu Liffa auf Anregung mehrerer Baterlandsfreunde, insbesondere bes neugewählten Abgeordneten, Staats-Alle Ortsbewohner Anwalts Schottky, ein Fest : Comité gebildet. ohne Unterschied ber religiöfen und politischen Meinung follen gur Theilnahme an der Feier aufgefordert werden. Ueberhaupt giebt sich unter der Bevolkerung dieses Ortes, die in der Blüthezeit der vorjah= rigen Bewegungen allzusehr von einzelnen Parteiführern fich mit fort reißen ließ, mehr und mehr bas Beftreben fund, die geftorte Gintracht durch ein willfähriges Entgegenfommen wieder herzustellen. zeigte fich am geftrigen Abend bei Gelegenheit einer gefelligen Abend= unterhaltung, die der bafige Gefangverein veranstaltet hatte. Go fehr wir indeg den Werth folder Bereine für das gefellige Leben anzuerkennen geneigt find, fo wünschten wir boch bei dieser Beranlaffung, daß der Lehrer=Mufit=Berein der hiefigen Proving, der feit meh= reren Jahren, burch bie Beitumftande genothigt, feine Thatigfeit unterbrochen hat, nunmehr zu neuem Leben erwachen moge, bamit die Gultur ber fo erhebenden Rirchenmufit und bes Mannergefangs in weitern Rreifen die frühere Anregung wieder finde. — Die Vorboten der versassungsmäßigen firchlichen Trennung vom Staate stellen sich bier bereits ein. Auf ben 6. d. ift eine Zusammenkunft katholischer Beiftlichen und Lehrer zu 211t = Laube, einem zwischen Frauftabt und Liffa belegenen Dorfe, angeordnet, bei ber vornehmlich eine Rraftigung bes fatholifchen Glements burch ftrenge Abfonderung feis ner Mitglieder von allen nichtfatholischen Bereinen gur Berathung gebracht werden foll. Diefe Abfonderung foll mit fo ftrenger Confequeng zur Durchführung fommen, daß 3. B. bie fatholischen Lehrer fich von der Theilnahme an den Conferengen und Lefezirkeln der Lehrerfreisvereine losfagen muffen, wenn fie fich nicht bem Berbachte bes firchlichen Indifferentismus aussetzen wollen. In wie weit diese Beftrebungen mit andern Kundgebungen im Zusammenhange fteben läßt sich für jest noch nicht beurtheilen.

2 Rrotofchin, ben 4. Febr. Weftern wurde hierfelbft im Grogerichen Reffourcen = Saale bas Freiwilligen = Fest feierlich begangen. Mus weiter Ferne ftromten trot ber ungunftigen Witterung und ber fast grundlosen Wege die ergrauten Krieger aus den glorreichen Kriegs= jahren 1813-15 herbei, um mit den jungeren Rriegern ber neueffen Feldzüge vereint an biefem bentwürdigen Gedachtniftage ihre Bergen

in würdiger Feier zu erheben und zu erfreuen.

Der Saal war durch die geschickte Hand bes aus bem Schles: wig-Solfteiner Feldzuge zurnichgefehrten Lieutenants v. Röller auf eine äußerst sinnige und geschmactvolle Weise mit Waffen und anderen Rriegs : Emblemen beforirt; Die Wappen : Schilder aller glorreichen Schlachten ber Jahre 1813-15 prangten mit Laubgewinden und Fahnen geschmückt an ben Wänden und riefen ben braven Kriegern Die Erinnerung ihrer Waffenthaten lebhaft in Die Geele gurud. Es war ein herzerfreuender Unblick, die alteren und jungeren Kriegsfame= raden in gemuthlicher Ginigfeit beifammen fiten zu feben, die fich ih= rer überftandenen Rriegsgefahren in ftolgem Bewußtsein erinnern

Mehrere von dem Major von Tippelsfirch und dem aus dem Schleswig- Solfteiner Feldzuge jungft gurudgefehrten, ruhmlichft befannten Major v. Dahlenburg, und von Anderen ausgebrachte Toafte erhöhten die Begeisterung der Gesellschaft. Diese wurde noch merklich erhöht, als bas von einem fraftigen Dannerchor unter mufikalischer Begleitung gefungene und von Taubert componirte Lied von ber Majeftat - von anerkanntem mufikalischen Werthe - bie Berfammlung zur Liebe und zum Rampf fur Konig und Baterland aufforberte. Hierauf folgte alsbald ein aus ber Tiefe bes Herzens von dem Rreis= Gerichte Direttor Babta aus Oftrowo gesprochener Toaft auf ben Beteran ber Gefellichaft, ben Obriften Beybebrandt von ber Laga, welcher schon feit bem Jahre 1804 dem Baterlande feinen Urm geweiht und die Rriege jeit biefer Zeit mitgemacht hat. Diefer verdienstvolle Beteran, welcher als Commandeur bes 11. Sufaren-Regiments feine militairische Laufbahn beichloffen hat, und nun als De fiber bes Gutes Tichunkame, Militicher Rreifes, von feinen Waffen= thaten ausruht, wurde von Allen mit frurmischem Beifall begrüßt und ihm ein enthusiaftisches Soch gebracht. Dit fichtlicher Rührung bantte ber greise Rrieger in einer einfachen, jedoch ergreifenden Debe, welcher ein allgemeiner Beifallsfturm folgte.

Lange noch fagen die froben Rameraben beifammen, und biefe erhebende Feier wird ben mitanwesenden Gaften, fo wie Allen in bauernber Erinnerung bleiben.

& Bromberg, ben 3. Febr. Morgen beginnt bier eine neue Schwurgerichts. Sigungsperiode, die etwa 12 Tage bauern wird; zum Borfitenden bes Gerichtshofes ift ber Appellationsgerichtsrath Sirfchfelb ernannt. Bu ben intereffanteren Prozeffen, Die vortommen werben, gehört befonbers ber gegen ben Affeffor Golbener aus Schubin, wegen Majestats Beleibigung, ber schon in ber vorigen Situng ab-geurtheilt werben follte, aber wegen Krankheit bes Angeklagten verschoben werden mußte. Außerbem verfpricht ein gegen den Redakteur bes Bolfsblatts angeftrengter Prozeß wegen Unreigung gum Aufruhr von bem größten Lokalintereffe ju werden, ba bies Blatt bier ber eigentliche Bantapfel ift, über ben bie Dispute ber entgegenftehenden Parteien gewöhnlich geführt werben. Das Blatt vertritt bie Intereffen ber außersten Linken. — Der hiefige patriotische Berein bat in feiner letten Situng ben Befchluß gefaßt, eine Abreffe an bas Mini= fterium fur bie gute Saltung bei ber Debatte über bie Borlagen ber Rrone, und eine zweite an bie Rammern, für die Abwendung ber gu

befürchtenden Berfaffunge Rrifis, abzusenden. — Die lette Zeit bat uns mit Borlefungen über Phyfit, (Gymnafiallehrer Rruger) und über bie Deutsche Literatur (Gymnaftalbireftor Deinhardt) beschenkt, zwei gewiß fehr bantenswerthe Unternehmungen. - Der hiefige "Gilfsverein für Armenpflege" hat die Stadt und ihre nächfte Umgebung in 37 genan begrenzte Bezirfe getheilt und in jebem berfelben 2-3 Bertrauensmänner ernannt, die fich perfonlich von der Roth ber Armen überzeugen. Möchte biefe Urt ber Urmenpflege boch balb allgemeine Rachahmung finden!

o Bur Chronif Pofens. (Fortsehung.)

Die Münge. Faft alle bedeutenben Bolnifchen Stabte batten Königliche Mingen, ober fie befagen wenigstens in ben alteften Beiten Privilegien, Gelb gu pragen. Bofen, feit langer Beit bie Sauptstadt der Polnischen Monarchen und später bie Refibeng ber Großpolnischen Fürsten, hatte unfehlbar schon vor bem 13. Jahrhunbert eine fürstliche Münge, wiewohl für biefe Behauptung fich tein fi= cherer Beweis führen täßt. Die erfte Spur einer Munge in Bojen findet sich erst ums Jahr 1358. Bu biefer Zeit verlieh nämlich Ra= fimir ber Große bem Bofener Minger Johann bas hiefige Woftamt und zugleich den 3. Denar von assen Civil- und Eriminahurteln, die am Orte gefällt wurden. Es war bennach 1338 ein Münzer zu Posen, also unifte anch hier eine Münze sein. Allein diese gehörte wahre scheinlich ben Polnischen Monarchen, weil die Stadt erft zu Anfang bes 15. Jahrhunderts die Freiheit erwarb, ju eigenem Bedarf Gelb gu pragen. Alls Bladislam Jagiello 1410 ber Stadt feine fur entnommenes Tuch, Bein ic. entstandenen Schulben bezahlte, gestattete er ben Pofener Ginwohnern, eine Munge zu grunden und tfeine Mungforten, Denare genannt, zu schlagen. Bon biefer Beit ab borte Bofen bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts nicht auf, von biefer Bergunftigung Ruben zu ziehen, und die Bofener Munge lieferte ber Proving und dem Lande überhaupt eine hinreichende Menge Kleingelb. 1590 und 1602 erlaubte Sigismund III. ber Stadt Bofen, fleine Geld= stücke, sogenannte Obel, zu prägen, und fogar auch große Mingen und Tornare b. h. solche, welche 3 Obel enthielten, jedoch unter bem Borbehalt, daß diefe Müngen an Gewicht und Gehalt benen gleich waren, welche unter Sigismund I. und Sigismund August geschlas gen wurden. — Das Posener Munggebande ftand in ber jetigen Schulftraße. Die Ropffteuertabelle von 1590 ermahnt beffelben und nennt einen Munger, der zu feiner Unterftutung 7 Gehulfen und 3 Lehrburschen hielt. Gewöhnlich verpachtete ber Magistrat bie Munge; fo 3. B. überließ er fie 1591 einem gewiffen Bufch, bem Sigismund III. erlaubte, verschiedene Mungen gu pragen; 1612 verpach tete er sie an einen Magdeburger, Johann Beder, für eine jährliche Pachtsumme von 840 Polnischen Gulben. Die hiefige Munge eriftirte noch 1620, denn zu biefer Zeit hatte fie Thomas Schmidel fur 300 Polnische Gulben vom Magistrat gepachtet. Es scheint jedoch, baß fie schon bei Ablauf ber Regierung Sigismund III. ganglich geschloffen wurde; wenigstens findet fich im Stadt-Archiv von ihr nicht bie geringste Spur mehr. Spater beschloß auch die Constitution vom Sahre 1649, für die Bedürfniffe der Republit, in Posen eine Staats Munge zu grunden; dies wurde gewiß nicht beabsichtigt worden fein, wenn zu jener Zeit eine ftabtische Munge noch bestanden batte. Die ses Projekt der Regierung wurde auch in Ausführung gebracht, und seitdem war eine Königliche Münze in Posen. Dieselbe ging aber im schwedischen Kriege unter Johann Casimir ein.

# Personal : Chronif.

Bromberg, den 1. Febr. (Amtsbl. Rr. 5.) Der prattifche Arzt, Bundarzt und Geburtshelfer Dr. Neumann hat fich in Trzemeszno niedergelaffen. - Der Thierarzt I. Rlaffe F. 2B. Medlenburg ift von Erin nach Gnefen verzogen.

# Gewerbliches.

o Bofen, ben 5. Februar. Geftern wurde in bem mit Gewerbs= fahnen und Emblemen becorirten Webelfchen Gaale ber 4. Provingial = Handwerker = Congreß fur die Proving Pofen unter Borfit bes Tischlermeisters Herrn Poppe abgehalten. Nachdem die Berfammlung um 91 Uhr burch eine bergliche Anrede in Polnischer und Deutscher Sprache eröffnet worden, wurden die Legitimationen der Abgeordneten der Lokalvereine geprüft und ihre Certificate zu den Congrepacten ges nommen. Die Lotalvereine von Pofen, Schwerin, Czempin, Rachwit, Rogafen , Rlecto, Dobrzyce, Schrimm, Rifgtowo, Gnefen und Stenfchewo hatten ben Congreg mit Abgeordneten beschieft, Die Bereine gu Gorchen, Storchneft, Rempen und Rogmin aber wurden, in Anerten= nung ihrer regen Theilnahme an ben Beftrebungen bes Central : Ber= eins, burch hiefige Mitglieder vertreten. Nach einem Befchluß, die Bewerke ber Stadt Krotoschin zu einer regeren Theilnahme an ben Sands werkervereinen aufzufordern, wurde gur Tagesordnung gefchritten. Bunachft wurde ein Referat über bie Wirtfamteit bes Central = Bereins geliefert und barin hauptfächlich die Schwierigkeiten und Sinderniffe hervorgehoben, welche bemfelben bei Errichtung eines Gewerberaths Seitens bes hiefigen Magiftrats, ber Stadtverordneten und bes Raufmannsftandes entgegengeftellt worden. Godann wurde bas Protofoll bes 3. Provinzial = Sandwerker = Congreffes, fowie eine Betition an Die 1. Rammer verlefen, betreffend die Unnahme ber Gewerheordnung vom 9. Februar v. 3. Es erfolgt bie Rechnungslegung bes Centralvereins, wonach in Summa eingegangen waren: 57 Thir. 24 Ggr., veraus-gabt waren bagegen 111 Thir. 22 Ggr. 8 Pf., mithin blieben von ben Lokalvereinen noch zu becken: 53 Thir. 27 Ggr. 8 Pf. Dachbem ein Auffat aus Dro. 5 ber allgem. Gewerbezeitung für Breugen über bie Frage: in welches Berhaltniß treten die Innungen gum Gtaate? verlesen worben, wurde die Sitzung auf eine Stunde ausgesetzt und begann wieder um 2 Uhr Nachmittags mit Berlesung eines neuen, vom Minifterio vorgeschlagenen Rormal= Immungs = Statute, woran fich lebhafte Besprechungen über einzelne SS anknupften; eine unbedingte Unnahme beffelben murbe aber um fo weniger beschloffen, als überall in bemfelben Beifiger von Magiftratsperfonen in ben 311= nungen angenommen waren, welche die Berfammlung jedoch, als eine Bevormundung, daraus entfernt wissen wostte, worüber sie einen Beschund dem Gentral-Berein überließ. Es wurde ferner für äußerst wichtig und nothwendig erachtet, Gewerberäthe in möglichst vielen Orten, Gewerbegerichte dagegen mindestens in allen Kreisstädten zu errichten, um dadurch den Handwerfervereinen ein um so regeres Leben zu verschaffen. Gieran fnüpften sich Belehrungen in Betreff ber Brufungen auf Grund bes von Burmann in Gulenburg herausgegebene, febr ichagbaren Wertchens: Der Sandwerter-Schrifffuhrer. Der Borfitende lieferte bierauf ein Referat über bie Wirtsamkeit ber Bofener Brufungs-Commiffion und machte auf bie 3bentitat ber Rreis : Brufungs : Commiffionen mit ben Local : Innungs :

Brufungs. Commiffionen aufmerkfam und hob namentlich bei letteren einen um mehrere Thaler geringeren Roftenbetrag gang befonbers hervor. Bon ben, ben Localvereinen empfohlenen Schriften und Sandwerferblättern, wie bem Magbeburger Sandwerferblatt, ber Gewerberathszeitung, Rintels Schrift: Sandwerfer, rette Dich, ber Berliner Allg. Gewerbezeitung u. A. wurden namentlich lettere, so wie Burmanns Sandwerter. Schriftführer, von vielen Deputirten verlangt. Es wurde ferner ber Untrag gestellt, daß geeignete Schritte gethan wursben, um ben Saufirhanbel aufzuheben, und berfelbe angenommen. Gine Gingabe bes Pofener Central-Bandwerter-Bereins an die R. Regierung, betreffend Befchrantung und ftrengere Uhndung ber Pfufcherei, fowie ein Refeript berfelben wurden verlefen, bas Wefen ber Pfufcherei besprochen und beschloffen, allen Uebergriffen berfelben nur auf gefetlichem Wege entgegenzuwirken. Nachdem nun noch ber Koftenpunkt befprochen und eine Repartition ber Roften bem Centralvereine anheimgegeben worden, wurde endlich berfelbe burch ein von der Müllerinnung zu Czempin eingegangenes Schreiben erfucht, bei bem Congreffe gu Stettin ben Antrag gu ftellen, bag bie Unwendung ber Sand-, Grut = und Sirfenmublen eingeftellt werde, weil baburch nicht nur bas Gewerbe felbst, sondern auch die Staatstaffe burch Steuercontraven-tionen beeintrachtigt werbe. Die Discuffionen wurden in Deutscher und Polnifcher Sprache geführt, ober in beibe übertragen. Rach Berlefung bes Prototolls wurde die Versammlung geschloffen. Die Theilnehmer blieben noch zu einem Mahle mehrere Stunden beifammen, wobei fedoch, um alle politischen Erguffe fern zu halten, jeder Toaft ausgeschlossen blieb, und wechselten mit Frobsinn und Anstand noch man-ches heitere und freundschaftliche Wort, so daß sich gewiß jedes Mitglieb auch in ber Ferne noch mit Freuden und Befriedigung an ben 4. Provinzial- Handwerfer = Congreß erinnern wird.

Theater.

Geftern faben wir bei ziemlich gefülltem Sause enblich bie erfte Borftellung bes "Bengalischen Tigers", einer Posse, welche unenbliches Belachter erregte und fowohl von Berrn Beine, der bie Titelrolle re-prafentirte, als auch von Berrn Sanifch, Fraul. Brandenburg und Fraul. v. Nahmer sehr ergöhlich burchgeführt wurde. Borber ging die bramatische Kleinigfeit "Nehmt ein Erempel bran". Auch hier waren die Darsteller der Hauptrollen Fraul. Brandenburg, herr Sarften und herr Beine burchgangig zu loben. herr Karften, als Dheim, spielte namentlich seinen gutmuthigen Intriguant mit portrefflichem Sumor. Wir fnupfen hieran die Erinnerung an bas auf Donnerftag angefundigte Benefig biefes beliebten Runftlers in ber "Sangerin", einem unferer unterhaltenoften Baubevilles, welches besfonders hubsche Couplets enthalt, in benen auch unfere geschätte Sangerin, Fraul. Jonifch, bie lange entbehrte Gelegenheit finden wird, bas Publifum angenehm zu unterhalten. Auch Frau Rarften, als Mit-Benefiziatin findet in "Frau Schnabel" ein reiches Feld für thr Talent zur Darftellung fomischer Alten. Zahlreicher Besuch ift ben Rünftlern zu wünschen und bem Publifum zu empfehlen.

Berantw. Rebatteur: G. G. S. Biolet.

Der Verfasser ber Entgegnung in Nr. 30. Posener 3tg. halt unsern Artikel (in Nr. 29. eben berf.) in ber Hauptsache bereits wi-berlegt. Ob dies wirklich ber Fall ift, barüber möge bas lesende Publifum urtheilen.

Bas er aber gegen bie Schlugworte jenes Artifels anführt, fann

nur bagu bienen, ben richtigen Gesichtspunkt zu verschieben, aus welchem der Artifel betrachtet werben muß, beffen Tenbeng nicht auf ben Angriff, fondern auf die Abwehr ungerechter Angriffe gerichtet ift, und ber in jenen Schlugworten feinesweges bie Beziehung auf eine be= ftimmte Perfoulichfeit hat, welche ber Berf. ber Entgegnung ihnen

Ihm eine nahere Erflarung barüber zu geben, was wir unter "rechtschaffenem Chriftenthum" und "außerften Rechte" verfteben, haben wir eben fo wenig Beranlaffung, als er fich veranlagt gefunden, biefe Musbrude in feinem Artitel (Dr. 27. Bof. 3tg.), ber ben unfrigen bervorgerufen bat, naber zu erlautern.

Wenn er wirflich barüber zweifelhaft fein follte, was unter einer "extremen Richtung im Religiöfen und Politischen" zu verfteben fei, fo moge er fich bei bem Berfaffer bes Artitels Dr. 29. b. 3tg. (bie Bahl für bas Boltshaus in Erfurt) Rathe erholen, welcher Alles verwirft, mas nicht entweder gur Fahne bes herrn Gerlach ober gur Fahne ber rothen Republit gebort.

Dies unfer lettes Bort in biefer ichon genng befprochenen Sache.

Angekommene Fremde.

Rom 6. Februar.
Lauf's Hôtel de Rome: Die Kaust. Belt a. Beaume in Frankreich u. Molte a. Leipzig; Ledersabrikant Saalbach a. Berlin; Partikulier v. Alkiewicz a. Snesen.
Bazar: Die Sutsb. Gebr. Moszczhński v. Stempuchowo u. St Mycielski a. Dembno; Frau Sutsb. v Lossow a. Kosten; Frau Sutsb. Pomorska a. Roznowo; Eigenth Magdziński a. Samter.
Hôtel de Bavière: Landrath v. Haza a. Samter; Domberr Kuszwiski

Hôtel de Bavière: Landrath v. Haza a. Samter; Domherr Kufzhnski a. Schwet; Landw. Hoher a. Inowraclaw; Gutsb. v. Niemojewski a. Sliwnik; Gutsp. Sturzel a Sobiefferne.
Schwarzer Adler: Rassirer Wolinski a. Neisen.
Hôtel de Dresde: Gutsb. Graf Potworowski a. Parczenczewo.
Hôtel de Berlin: Probst A Poplinski a. Pempowo; Gutsb. Biernacki Trzemeszno; Lient. in der 5. Art. Brig v. Zakrzewski a. Sagan.
Hôtel à la ville de Rome: Probst M. Remer a. Bukowca.
Hôtel de Pologne: Rektor u. Hilsspred. E. Hodziesen; die Kaust F. D. Knost, S. Kuhner u. D. Frost a. Gräß.
Im Eichenkranz: Ksm. Ehrlich a. Neuskadt a. W.; Dreydelssohn a. Bingen; Neumann a. Krotoschin; Stargardt a. Schwerin a. W. u. Brock a. Neubrück; Architekt Schreder a. Posen.

Brock a. Neubrück; Architekt Schreder a. Posen. Beißer Adler: Die Gutsb. Walz a. Buszewo u. Nehring a. Nehrings-walde; Fräulein Verndt a. Bentschen. Große Siche: Gutsb. Goskawski a. Görka. Drei Lillen: Kommiss. Zapakowski a. Pomarzinice; Musskus Wendlin

Barte a. Preenis.

### Markt Berichte.

Pofen, ben 6. Februar.

Beigen 1 Rthfr. 21 Ggr. 1 Pf. bis 2 Rthfr. Roggen 26 Sgr. 8 Pf. bis 28 Sgr. 11 Pf. Gerste 22 Sgr. 3 Pf. bis 24 Sgr. 5 Pf. Safer 15 Sgr. 7 Pf. bis 18 Sgr. 11 Pf. Buchweizen 22 Sgr. 3 Pf. bis 24 Sgr. 5 Pf. Grbfen 26 Sgr. 8 Pf. bis 1 Rthir. 1 Sgr. 1 Pf. Sen ber Centner zu 110 Pfund 20 Sgr. bis 25 Sgr. Stroh bas Schoef zu 1200 Pfund 5 Athlr. bis 6 Rthlr. Butter ein Faß zu 8 Pfd. 1 Rthfr. 15 Ggr. bis 1 Rthfr. 20 Ggr.

Berlin, ben 4. Februar. Am heutigen Markt waren die Preise wie folgt: Weizen nach Qualität 52—56 Athlr. Roggen loco und schwimmend  $27-28\frac{1}{2}$ Athlr., pr. Frühjahr 27 Athlr. Br.,  $26\frac{3}{4}$  G., Mai Juni  $27\frac{1}{2}$ 

Rthlr. Br., 27 G., Juni - Juli 28 Rthlr. Br. u. G., Juli-Aug. 28½ Rthlr. bez. Gerfte, große loco 22—24 Rthlr., fleine 19—21 Rthlr. Hafer loco nach Qualität 17—18 Rthlr., pr. Frühjahr 50pfb. 16 Rtblr. Erbfen, Rochwaare 32-40 Rthlr., Futterwaare 29 16 Hiblr. Erbeit, Abhibate 32 - 40 Sthir. Hattbutte 25 bis 32 Athlir. Rüböl loco  $13\frac{2}{4}$  Athlir. Br.,  $\frac{7}{13}$  bez.,  $\frac{1}{2}$  G., pr. Februar  $13\frac{5}{12}$  Athlir. bez.,  $13\frac{1}{2}$  Br.,  $13\frac{5}{3}$  G., Febr.-März  $13\frac{1}{3}$  Athlir. Br.,  $13\frac{1}{4}$  G., März-April  $13\frac{1}{6}$  Athlir. bez. u. Br.,  $13\frac{1}{12}$  G., April-Mai  $13\frac{1}{6}$  Athlir. Br.,  $13\frac{1}{12}$  bez., 13 G., Mai-Juni 13 Athlir. Br.,  $12\frac{1}{12}$  G. Leinöl loco 12 Athlir. Br., pr. März-April  $11\frac{2}{3}$  Athlir. Br.,  $11\frac{1}{3}$  G., April-Mai  $11\frac{1}{2}$  Athlir. Br.,  $11\frac{1}{3}$  G. April-Mai  $11\frac{1}{2}$  Athlir. Br.,  $11\frac{1}{3}$  G.

Athle. Balmöl  $12\frac{2}{3}$  a  $12\frac{6}{6}$  Athle. Sanföl 14 Athle. Spiritus loco ohne Faß  $13\frac{3}{4}$  Athle. vert., mit Faß 14 Athle. Br.,  $13\frac{3}{4}$  G., Febr., März 14 Athle. Br.,  $13\frac{3}{4}$  G., März-April 14 Athle., April-Mai  $14\frac{1}{6}$  Athle. Br.,  $14\frac{1}{12}$  G., Mai-Juni  $14\frac{7}{12}$  Athle. Br.,  $14\frac{1}{2}$  G., Juni-Juli  $15\frac{1}{6}$  Athle. Br., 15 bez. u.G., Juli-August  $15\frac{1}{2}$  Athle. Br.,  $15\frac{1}{2}$  u. $\frac{5}{2}$  bez.

Berliner Börse.

| Den 5, Februar 1850.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Linst   | Brief.  | Cold.              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|
| Preussische freiw. Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5       |         | 1074               |
| Ct + C 1 11 being                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31      | 891     | 883                |
| Sachandlungs Pramien-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       | 1043    | 四年100              |
| Kur- u Neumärkische Schuldversch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31      | 17-11   | -130               |
| Ranlings Stadt Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5       | 1054    | -                  |
| Westpraussische Pfandbrieft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31      | 911     | 91                 |
| Grossh. Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | -       | 1007               |
| undimental part Books and Control of the State of the Sta | 31      | -       | 91                 |
| Ostpreussische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/2    | 001     | D-VIII             |
| Pommersche »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31      | 961     | -                  |
| Kur- u. Neumärk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31      | 963     | 961                |
| Schlesische *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31      | 953     | 954                |
| v. Staat garant. L. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31      | 954     | 944                |
| Preuss. Bank-Antheil-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _       | 13,4    | 137                |
| Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 123     | 124                |
| Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | -4      | 144                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | TO THE  | adabu              |
| Eisenbulan-Actien (voll. eingez.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CIUS :  | 70 70 7 |                    |
| Berlin-Auhalter A. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | -       | 944                |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1       | -       | 953                |
| Berlin-Hamburger Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 801     | 801                |
| Prioritats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41/2    | 1003    | 67                 |
| Berlin-Potsdam-Magdeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 1000    | 944                |
| Prior. A. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5       |         | 1023               |
| O. P. CLUTTON TO BE STORY OF THE STORY OF THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4       | 1051    | 1048               |
| Berlin-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31      | 1004    | 96                 |
| » Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41      | 12314   | 1011               |
| Magdeburg-Halberstädter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 141     | -                  |
| NiederschlesMärkische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31      | -       | 853                |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | -       | 955                |
| THE REAL PROPERTY OF THE PROPE | 5       | 1000    | 1043               |
| * III. Serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5       | 100     | 103                |
| Ober-Schlesische Litt. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31      | 107     | 1                  |
| 3000 % NOS 10 % B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31      | 105     | Seedel I           |
| Rheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -       | Tithed. | -                  |
| * Stamm-Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 773     | Till Till          |
| Prioritats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       |         | -                  |
| v. Staat garantirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31      | -       | -                  |
| Thüringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1       |         | 673                |
| Stargard-Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34      | 851     | 851                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 1150 | innie.  | THE PARTY NAMED IN |

Drud und Berlag von B. Deder & Comp. in Bofen.

Stadt-Theater in Pofen.

Donnerstag ben 7. Februar gum Benefig bes herrn und ber Frau Rarften: Die Gangerin und die Ratherin; Singspiel in 3 Aften, in 3 Abtheilungen von B. Emben. Musit v. Donizetti, Bellini, Auber, Abam, Carl Maria v. Beber und Lorting. Außer vielen anderen beliebten Mufiffachen: Große Arie aus ber Oper Tell. Quintett aus Fra Diavolo. Finale aus Lucia und die Nachtwandlerin.

Freitag ben 8. Februar: Auf vieles Verlangen werben die Araber Said ben Ali, Ibrahim ben Said, Islam ben Said, Sabit ben Mohabit noch eine Borftellung mit ganz neuen Sachen zu geben bie Chrehaben. — Siezu: Martin ber Findling. Schauspiel in 5 Aften von L. Meyer.

Bekanntmachung. Die Servis-Zahlung für die im Monat Januar b. 3. hier einquartiert gewesenen Truppen erfolgt am 7., 8. und 9. biefes Monats. Pofen, ben 6. Februar 1850.

Der Magiftrat.

Befanntmachung. Diejenigen Pfander, welche in ben Monaten April, Mai, Juni, Juli, Auguft und September 1849 bis zum Berfalltage ber gewährten Darlehne und noch feche Monate fpater, bei ber hiefigen ftab-tischen Pfanbleih-Anstalt nicht eingelöft worden, follen in terminis ben 29. und 30. April d. J. in ben Vormittagsftunden von 9 bis 12 Uhr auf bem Rathhause öffentlich versteigert werden.

Pofen, ben 5. Januar 1850.

Der Magistrat.

Befannitmadung. In Gemäßheit §. 69. ber Berordnung vom 3. 3a-nuar v. 3. machen wir hierdurch bekannt, baß bie Termine zur Abhaltung der Sitzungen des Schwurgerichts für die Kreise Posen, Obornik, Samster, Buk, Schrimm, Schroda und Wreschen im Laufe biefes Jahres auf

ben 11. Marg Morgens um 8 Uhr und bie folgenden Tage; auf den 27. Mai und die folgenden Tage; auf ben 2. September und bie folg. Tage; und auf ben 25. November und die folgen=

ben Tage, in bem bagu bestimmten Lotale auf bem Schlogberge anberaumt worden.

Pofen, ben 31. Januar 1850. Ronigliches Rreis- Gericht. Abtheilung I. für Straffachen.

Edictal=Vorladung.

Die Anna Chriftina geborne Degner, verebelichte Bimmermann gu Rlein = Drenfen bat gegen ihren, feit dem Jahre 1847 verschollenen Chemann, den Ziegler Bilbelm Zimmermann gulett in Rlein = Drenfen, Czarnifauer Rreifes, Regierungs = Bezirfs Bromberg wohnhaft, auf Trennung ber Ghe auf Grund boswilliger Ent fernung geflagt, und ift gur Beantwortung biefer Klage ein Termin auf

ben 22. April 1850 Vormittags 10 Uhr an hiefiger Gerichtsftelle vor bem Berrn Kreisge richts-Rath Strafburg angesett worden.

Der Ziegler Wilhelm Zimmermann wird gu biesem Termine öffentlich vorgelaben, mit ber Unfforderung, in bemfelben perfonlich zu erscheinen und die Klage zu beantworten, oder vor und spätestens im Termine eine fchriftliche Beantwortung ber Rlage einzureichen, bie jeboch entweber burch einen Rechts-Unwalt abgefaßt, ober vor einem gerichtlichen Deputirten zu Protofoll erflart fenn muß.

Sollte ber ic. Zimmermann ben Termin verfäumen, ober spätestens bis zu bemfelben feinen Aufenthaltsort dem Gerichte nicht anzeigen, so wird in contumaciam bas zwischen ihm und seiner flagenden Chefrau bestehende Band ber Gbe getrennt, und er für ben allein schulbigen Theil erachtet werben. Schönlante, ben 8. December 1849.

Konigliches Kreis=Gericht. Erste Abtheilung.

Cbictal=Borlabung.

Die Wilhelmine geborne Große, verebelichte Ruchl, jest zu Filebne, hat gegen ihren Ghe-mann, bem Maurer Friedrich Ruchl, welcher zulett in Czarnifauer = Sammer, Rreifes Czar= nifau Großherzogthums Pofen wohnhaft gewesen, ein Sohn ber Sutmacher Ruehlichen Gheleute aus Birte, Birnbaumer Rreifes, Regierungsbezirfs Pofen, 32 Jahr alt und seit Oftern 1847 ver-Schollen ift, auf Grund boswilligen Berlaffens auf Trennung ber Ghe geflagt, und ift gur Beantwortung biefer Rlage ein Termin auf

ben 22. April 1850 Bormittage 10 Ubr an hiefiger Gerichtsftelle vor dem herrn Rreisgerichts-Rath Strafburg angefest worden.

Der Maurer Friedrich Ruehl wird zu biefem Termine öffentlich vorgelaben, mit ber Aufforberung, in bemfelben perfonlich zu erscheinen und bie Rlage zu beantworten, ober vor und fpateftens im Termine eine schriftliche Beantwortung ber Rlage einzureichen, die jedoch entweder durch einen Rechts - Anwalt abs gefaßt ober por einem gerichtlichen Deputirten gu

Protofoll erflart fenn muß. Sollte ber ac. Ruehl ben Termin verfäumen, oder spätestens bis zu dem= felben feinen Aufenthaltsort bem Gerichte nicht an= zeigen, fo wird in contumaciam bas zwischen ibm und feiner flagenden Chefran bestehende Band ber Ghe getrennt und er fur ben allein foulbigen Theil erachtet werden.

Schönlanfe, ben 8. December 1849. Ronigliches Rreis= Bericht. Erfte Abtheilung.

Befanntmachung. Dienstag ben 12. b. M. Bormittags 10 Uhr foll im Magazin Ro. I. bierfelbft eine Quantitat Roggen-Rleie, Roggen- und hafer Raff, Fugmehl ac., fo wie eine Quantitat Solztoblen, gegen gleich baare Bezahlung öffentlich an ben Meiftbietenben vertauft

Pofen, ben 5. Februar 1850. Ronigl. Proviant 2mt.

Große Wein=Auftion.

Montag ben 11. Februar und die barauf folgenden Tage Vormittags von 10 und Nachmittags von 3 Uhr ab follen in bem Rolstifchen Reller Markt No. 72. 1) circa 600 Flaschen Champagner guter Qualitat in ganzen und halben Fla= fchen, 2) 200 Flafchen Borbeaur-Wein, 3) 150 Flaschen 46r Rhein=, 4) 300 Flaschen Franzwein, 5) 300 Flaschen Mustat-Lünel und 6) 500 Fla= fchen feiner Rum in Parthien à 10 Flaschen of fentlich gegen baare Zahlung verfteigert werben. Unfduis.

Gin fculbenfreies Iftodiges maffives Wohnhaus, in einer frequenten Wegend ber Stadt Pofen belegen, ift nebft Deftillations, Apparaten und allem Bubehör aus freier Sand fofort zu verfaufen. Da. heres in ber Expedition biefer Zeitung.

unfer Affocié Eugen Werner, Tapifferie-Baaren-Sandlung in Pofen,

Wilhelmeftrage Do. 24. 1. Gtage, unterhalt von jest ab ein vollständiges Lager unferes Fabrifats und wird zu ben billigften Fabrifpreifen verkaufen. - Bugleich übernimmt berfelbe bie birefte Beforgung von Bafchhuten, bie wir aufs Billigfte berechnen.

Werner, Stroh= und Mobehut-Fabrik in Berlin.

Im Pawloweer und Dzwonower Walbe werden allwöchentlich am Freitage ftebenbe Bauhöl ger jeder Gattung, und zu jeder Zeit verschiedene Brennhölger gu billigen Preisen verfauft.

Da binnen 8 Tagen noch eine Senbung Strob-Bordurenhute zum Bafchen abgeht, fo bitte ich meine geehrten Runben, bie mir noch in ber Art Auftrage geben wollen, mir diefelben bis dahin gefälligft zufommen zu laffen.

Ch. Baumann, Martt Do. 94. 1. Gtage.

restration Tanzunterricht.

Die refp. Anmelbungen gur Aufnahme in bie verschiedenen Girfel erbitte ich mir bis zum 11. b. D. im Hotel de Vienne, indem ich bann ben Unterricht beginne. 21. Eichstädt.

Feine Ball-Rrange und Blumen, weiße Stidereis und Glace - Sandichuhe zc. empfiehlt in großer Muswahl und zu billigen Preisen G. Spiro, Darft 40. neben ber Wagnerichen Apothefe.

Im Rathsfeller

find bie Preise ber Biere jest folgende pr. Ruffel: Gräter Bier 1 Ggr., Stettiner Lagerbier 1 Ggr., Bairifd Bier I Ggr., gewöhnliches Bier 6 Bf. Cammtliche Biere find in ber That wegen ihrer Gute und Preiswurdigfeit zu empfehlen. S. G. Sande.

Gute geräucherte Schinfen à Pfund 4 Ggr. finb zu haben bei Friebrich Altmann, Wallischei No. 95.

Gute geraucherte Schinken und feines Sauerfraut wird verfauft in ber Reftauration Friedrichsftrage Do. 32. gerabe über ber Lanbschaft.

Musgezeichnete Cervelat-Burft empfing und offerirt bas Pfund à 9 Sgr.

M. Löwenthal, Wilhelmsplat No. 10

A. Bach's Bairische Halle. Sente Donnerstag und folgende Tage mustalis fche Abend-Unterhaltung, wozu ergebenft einlabet.

Den freundlichen Familienfreund ersuche ich, uns ter Zusicherung aller Berschonung, mir am 7. ober 8. c. von  $6\frac{1}{2}$  —  $7\frac{1}{2}$  Uhr Abend Gelegenheit zu geben, von feiner Andentung Ueberzengung gewinnen gu fonnen, wenn ich fonft feinen Schritt nicht übel beuten follte.